## CURRENDA

## X. LEON WAŁĘGA

Dr. Św. T.

Z Bożego Miłosierdzia i Łaski Świętej Stolicy Apostolskiej Biskup Tarnowski.

Czcigodnemu Duchowieństwu i Wiernym Dyecezyi tarnowskiej Pozdrowienie i Błogosławieństwo w Panu!

Ze zbolałem sercem, bo w bardzo ciężkiej chwili, odzywam się do Was, Najukochańsi Bracia Kapłani i do Ciebie ludu mojego, dzieci moich w miłości Chrystusa Pana. — Wojna podjęta przez Najmiłościwszego Naszego Cesarza i Króla, zmuszonego stanąć w obronie chrześcijańskich zasad, uczciwości społecznej i godności Państwa, powołała pod broń Waszych ojców, mężów, braci, synów. Opuścili oni na pierwsze wezwanie domy i rodziny swoje; opuścili wszystko, co po Bogu i duszy swojej mają najdroższego na ziemi, a opuścili z gotowością poświęcenia zdrowia i życia, aby dać dowód swego męstwa i wdzięczności dla Ukochanego Monarchy-Męczennika — wdzięczności za to, że wolno nam być Polakami pod Jego sprawiedliwem berłem.

W ręku Boga są losy wybuchłej wojny i dlatego wzywam Was wszystkich jak najusilniej, byście podwoili i potroili gorące modlitwy Wasze do Pana i Boga, Dawcy wszelkiego dobra, by nasi ukochani żołnierze wrócili wkrótce do domów i rodzin swoich zdrowi, okryci chwała zwycięzców.

Niejeden z naszych żołnierzy pozostawił rodzinę swoją w przykrem położeniu, może najbliżsi jego nie zawsze będą mieli swój kawałek chleba, gdy im zabrakło żywiciela. Spieszcie im wszyscy z pomocą, niech nie będzie pomiędzy nimi głodnego; do jałmużny chleba dodawajcie jałmużnę pociechy i wszelakiej pomocy, niech ci opuszczeni doznają u Was współczucia i dowodów gorącej miłości chrześcijańskiej.

Niech zginą pomiędzy Wami wszelkie nieporozumienia, niechęci, waśnie i spory. Tak jak nas wszystkich łączy jedna wielka potrzeba, niech nas złączy gorąca modlitwa, by Bóg dał zwycięstwo sprawie dobrej i sprawiedliwej, by Prawda i Prawo odniosły tryumf.

Niechaj nie ustają Nasze modlitwy tak, jak nie ustaje potrzeba, w której ją do Pana Boga zanosić będziemy. Niech każda modlitwa Wasza kończy się serdeczną i gorącą modlitwą za naszych kochanych żołnierzy.

Do tej ustawicznej modlitwy niech Was zachęci i słodki obowiązek jej niech

Wam przypomina Nasze rozporządzenie, którem polecamy:

1. W najbliższą niedzielę po otrzymaniu niniejszego pisma odprawi się we wszystkich kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach — tak świeckich jak i zakonnych — całodzienna (od prymaryi do nieszporów) adoracya Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancyi z kazaniem na temat: "Miłosierny jest Pan Bóg i Ojciec nasz".

2. Codziennie po Mszy św. (prymaryi) wobec Najśw. Sakramentu wystawionego w puszce wierni odśpiewają Suplikacye zakończone błogosławieństwem

i pieśnią stosowną.

3. Kapłani dołączać mają we wszystkich Mszach św. — o ile na to pozwalają rubryki — kolektę, sekstę i modlitwę po Komunii św. ze Mszy tempore belli.

\* \*

Najmilsi, zapełniajcie licznie kościoły i w dni powszednie, niech z dymem kadzidła unosi się przed Tron Pana Boga ofiara gorących modlitw Waszych, oczyszczajcie w tym czasie, częściej niż kiedykolwiek, dusze i sumienia Wasze w Sakramencie Pokuty, zasilajcie się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana w Komunii św., a ten Chleb mocnych doda nam wszystkim ufności i mestwa.

Niech Błogosławieństwo Boże spłynie na dzielnych, kochanych żołnierzy naszych i na ich rodziny. Niech Wam wszystkim błogosławi Bóg Ojciec † Syn †

i Duch św. † Amen.

Dan w Rezydencyi Naszei Biskupiei.

W Tarnowie, dnia 1. sierpnia 1914.

† Leon Biskup.

Powyższe słowo Nasze odczytają z ambon P. T. Rządcy kościołów Naszej Dyecezyi w najbliższą niedzielę i przemówią przy tej sposobności do Wiernych serdecznie, gorąco i uspakajająco.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 1. sierpnia 1914.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon Biskup